## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

19. Sonnabend, den 22. Januar 1848.

Angekommene Fremde vom 20. Januar.

Die Grn. Raufl. Klantauer aus Janowiec, Kempner aus Bongrowit, Sr. Sattlermftr. Rabtowsti aus Bromberg, I. im Hotel de Tyrole; Die grn. Guteb. Roralewell aus Bardo, v. Zaczanoweti aus Rl. Jegiorn, Graf Ciefgfowell aus Biergenica, I. im Bogar; Die Gen. Guteb, v. Batrgewefi aus Zabno, v. Bafrgewefi aus Baranomo, v. Begiereti aus Begry, I. in ber golbenen Gane; fr. Guteb. Dolluga aus Proplepei, Sr. Seerfchaftebeffer Daron v. Winterfeld aus D. Goelin, Sr. Raufm. Zimme aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; fr. Guteb. v. Rogalineti aus Dzieczmiorfi, Frau Guteb. Browneford aus Borgejemo, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. Mareti aus Berniti, I. im Hotel de Dresde; Die Brn. Guteb. Graf Boltowefi aus Urbanowo, v. Pftrofoneti aus Belna, v. Baremba aus Sabn, Frau Guteb. v. Riersta aus Podftolice, fr. General-Lanofchafterath v. 3a= Erzewefi aus Mignegono, Die Srn. Raufl. Joel aus Berlin, Grebel aus Duren, Muberle aus Stettin, Boffiblo aus Rrotofdin, I. im Hotel de Bavière; Br. Forftadminiftr. Toporometi aus Grat, I. im Hotel de Vienne; Die grn. Affeff. Trager und Diehne aus Schrimm, Die Brn. Guteb. v. Ciefielefi aus Racgfomo, v. Rowiecti aus Czarnufgti, v. Ifchifchwit aus Stenfgewo, v. Dobrzycfi und v. Dos brogojeti aus Chocicza, v. Baranoweta und Frau Guteb. v. Rowineta aus Rzegnowo, I. im fchwargen Abler; Sr. Guteb. Rehring aus Rebringefelbe, Sr. Dbers amtmann Thiele aus Mur .. Goslin, Sr. Beamter Bafoweti aus Ottorowo, Sr. Raufm. Kalmus aus Bojanowo, I. im Hotel de Saxe; Sr. Raufm, Siller aus Brunberg, fr. Infpettor Geude aus Pfaretie, Sr. Gutep. Perdelwiß aus Lipin, I. im Hotel de Pologne; Die frn, Guteb. v. Jlowiccli aus Appfocgfa, v. Mieffon loweli aus Gladeino, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Raufm. Marrene aus Plefchen, I. im Eichtrang; fr. Guteb. Balg aus Bufgewo, I. im weißen Abler.

1) Morbwendiger Vertauf. Land= und Stadt=Gericht gu pofen, Erfte Abtheilung, ben 30. September 1847.

Das Grundfind ber Frang und Marignna Rybarcypfichen Cheleute Dro. 3. A. gu Lawica, abgeschaft auf 1638 Rtblr. 1 fgr. 3 pf. gufolge ber, nebit Sporthetenfchein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Zare, foll am 31. Mary 1848 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

2) Mothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. Land = und Stadtgericht ju Sad Ziemsko-miejski w Po-

Das Grundftud ber Johann und Unna Gospodarstwo Jana i Anny Kata-Catharina Bielhaberichen Erben Do. 21. rzyny malżonków Vielhaber w Jasigu Jafin, abgeschätzt auf 2348 Rthir. niu pod liczba 21. leżące, oszacowa-26 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Sippos ne na 2343 tal. 26 sgr. 8 fen. wedle thetenschein und Bedingungen in ber Re- taxy, mogacej być przejrzanej wraz giftratur einzuschenden Zare, foll am 7. z wykazem hypotecznym i warunka-April 1848 Vormittage 11 Uhr an or- mi w Registraturze, ma być dnia 7.

Die bem Aufenthalte nach unbefann: Niewiadomi z pobytu wierzyciele: Glaubiger: Jan Daniel Vielhaber,

nen Friedrich Wilhelm Schulz, mem Schulz, of ob lotoli mi d werben hierzu öffentlich vorgelaben. zapozywają sie takke niniejszem pu-

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego Wydziału, dnia 30. Września 1847.

Gospodarstwo Franciszka i Maryanny małżonków Rybarczyków w Lawicy pod Nrem 3. A. polożone, oszacowane na 1638 tal. 1 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, bedzie dnia 31. Marca 1848. przed południem o godzinie TItéj w miejscu zwykłém posiedzeń Sądu sprzedane. Saitlermfie, Rastowsti aus (th

Dofen, Erfte Abtheilung, znaniu, pierwszy Wydzial, ben 19. November 1847. dnie 19. Lictopade 1847.

bentlicher Gerichtoftelle subhastirt werden. Kwietnia i 8 4 8. przed poludniem and and the state of the godzinie ritej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

1) der Johann Daniel Bielhaber, 2) spadkobiercy Maryi Luizy Viel-2) bie Erben ber Marie Louife Biels haber, ktora miala być zamehaber angeblich verehelicht gemefes Ing za Fryderykiem Wilhel-

Pleschen, L'im Eichtrang; De sinzild Bath aus Bakero, L'im weiben Ables

3) Ronigl Lande u. Stadtgericht du Pofen, Erfte Ubtheilung, ben 1. Oftober 1847.

Alle diejenigen, welche an die, von bem berftorbenen Rendanten ber hiefigen Lands und Stadtgerichte = Salarientaffe hofrath Gottfried Emanuel Schlarbaum fur fein Raffenamt laut Juftrumente vom 2 Juli 1825. und 6. Juni 1835. beftellte, auf feinem Grundftude Grabenvorftabt gu Do= fen Do. 25. eingetragene Dienff=Raution bon 2000 Rithle, einen Unfpruch zu ba= ben vermeinen, werden bierdurch vorge= laben, fich bamit in bem hierzu am 23. Mary 1848. Bormittage 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Dberlandesgerichte-Uffeffor Bernbt in unferem Inftruftiones gimmer anftebenben Termine bei Ber= meibung ber Musschließung gu melben.

runkami w Reclatratures, roa być

dois 27 K wietnie 1868, przed

4) L'dictal=Citation.

Alle biejenigen, welche an die, von bem bisherigen Exekutor und Boten Hilbig bestellte Umtekaution aus dessen dienstlischen Berhaltnissen Unsprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefor, bert, dieselben in dem dazu am 9. Marz 1848 Bormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Oberlandesgerichts = Ussessor Fink im hiesigen Gerichts - Lokale anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ausprüchen an die gedachte Umtekaution werden prakludirt, und das

Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 1. Października 1847.

Wszyscy, którzy do kaucyi 2000 Talarów przez zmarłego tu Rendanta kassy salaryjnéj przy tutejszym Sądzie Ziemsko miejskim, Gottfryda Emanuela Schlarbaum Radcy nadwornego z urzędowania swego, rze. czonej kassie podług dokumentów z dnia 2. Lipca 1825. i 6. Czerwca 1845. wystawionej i na kamienicy jego tu w Poznaniu na Grobli pod liczbą 25. leżącej zahypotekowanej. pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 23. Marca 1848, przypadającym, o godzinie 10. zrana w izbie naszej instrukcyjnej przed delegowanym Sędzią Paneur Assessorem Sadu Głównego Berndt zgłosili. Niestawający zostaną z pretensyami swemi wykluczeni.

Zapozew edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej dotychczasowego exekutora i woźnego Hilbiga pretensye z urzędowania tegoż mieć sądzą, wzywają się niniejszem, ażeby takowe w wyznaczonym w tym celu terminie dnia 9. Marca 1848. przed południem o godzinie 11tej przed Ur, Assessorem Fink w tutejszym lokalu sądowym się zgłosili, gdyż wrazie przeciwnym z pretensyami swemi do wspomnionej kaucyi urzędowej prekludowa-

mit an bas übrige Bermogen refp. bie Person bes zc. hilbig werben verwiesen werben.

plefchen, ben 10. Dezember 1847. Rbnigl. Land= und Ctadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju Schroba.

Das zu Ropernit hiesigen Kreises sub No. 1. belegene, den Friederike und Fries brich heußlerschen Seleuten gehörige Roslonat, bestehend aus 34 Morgen magdeb. Aderland, einem Wohnbause, einer Scheune, Stallungen, einem Brunnen und eisnem kleinen Obstgarten beim Hause, absgeschäft auf 859 Kthlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 27. April 1848 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstette subhastire werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclufion spatestens in diesem Termin zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefannsten Erben, die Charlotte geborne Muller, verebelicht gewesene Grygier, muthmaß-lich zwei Sohne, Johann, geb. ben 20. Mai 1823 und Friedrich Wilhelm, geb. ben 22. August 1829, so wie ber bem Aufenthalte nach ebenfalls unbefannte Ehemann Grygier, werden hierzu öffentslich vorgeladen.

nymi, i z takowemi jedynie tylko do innego majątku lub osoby tegoż Hilbiga odesłanemi zostaną.

Pleszew, dnia 10. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość położona w Koepernik powiatu tutejszego pod liczbą t. i własnością Fryderyka i Fryderyki małżonków Heuslerów będąca, składająca się z 34 mórg magdeb. ornej roli, domu mieszkalnego, stodoły, stajen, studni i małego sadku przy domu, oszacowana na 859 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27 Kwietnia 1848. przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażebysię poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym,

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie, Charlotta z Müllerów, byłej zamężnej Grygier, któremi, podług domniemania są synowie Jan, urod. 20. Maja 1823. i Fryderyk Wilhelm, urod. 22. Sierpnia 1829., jako i z pobytu nieznajomy małżonek Grygier, zapozywają się niniejszem publicznie. 6) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu

Die sub Nro. 14. und 15. zu Stessendo gelegenen, ben Anne Justine und Andreas Fechnerschen Sebeleuten gehörigen Windmühlen und Fischerei Etablisse, ments, beide zusammen incl eines Sees von 191 Worgen 26 [Ruthen, abgesschäft auf 1341 Athlir. 20 Ggr. 8 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseschenden Tare, soll am 21. März 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Geseichtsstelle subhassiert werden.

7) Mothwendiger Verkauf. 2000 Land= und Stadtgericht gu

Das ben Anton und Emilie geb. Sees linger = Schaakschen Cheleuten gehörige, bierselbst sub No. 62. belegene Grundsstück im Kreise Dbornit, abgeschätzt auf 1025 Rible., foll am 5. Juni 1848 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtostelle subhastirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger, Tobias und Johann Jatelichen Minorennen, werden hierzu bffentlich vorgelaben.

Die Tare nebst Spothetenschein und Bedingungen tonnen in unferem IVten Geschäfte Bureau eingefeben werben.

Rogafen, am 17. Dezember 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Grunt młynarski i rybacki w Stęszewku pod liczbą 14. i 15. polożony, a do małżonków Anny Justyny
i Andrzeja Fechnerów należący,
w ogóle włącznie z jeziorem 191
mórg 26 prętów wynoszący, oszacowany na 1341 tal. 20 sgr. 8 fen
wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 21. Marca 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Sąd Ziemsko-miejski

.7181 wRogoznie, mingoli

Nieruchomość do małżenków Antoniego i Emilii z Seelingerów Scharków należąca, tu pod Nr. 62. położona, oszacowana na 1025 Tal., ma być dnia 5. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, nieletni Tobiasz i Jan Jekel, zapozywają się niniejszém publicznie.

Spoothekenschein und Taxa wraz z wykazem hypoteczten in unserem IVten nym i warunkami przejrzane być
eingesehen werben. mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 17. Grudnia 1847.

8) Woehwendiger Derkauf. Land . und Stadtgericht gu Rogafen.

Das ben Tuchmachermeifter Gottlieb und Caroline Ottofchen Cheleuten bier= felbft gehörige, sub No. 243. im Rreife Dbornit belegene Grundftud, abgeschatt auf 1150 Rthir., foll am 29. Mai 1848 Bormittage um 10 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger: word woxsaye & saw

- 1) bie Unna Louise Achtenberg unb
- 2) ber Martin Achtenberg, werben biergu offentlich vorgelaben.

Die Tare nebft Sonpothetenschein und Bedingungen fonnen in unserem IVten Gefcafts Bureau eingefehen werben.

Rogafen, am 23. Dezember 1847. . Il wind in the Decision & It.

9) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu ions, oszacowa. Grab. woreseo , sock

Das bem Joseph Rogiolfiewicz gehos rige, ju Meuftadt b/p. sub Nro. 164.b. belegene, aus einer Bochwindmuble und 1 T Morgen Uderland beftebenbe Grund= ftud, abgeschätt auf 962 Rthir. 5 Sgr. 6 Df. gufolge ber, nebft Supothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= zusehenden Tore, foll am 18. April 1848 Bormittage 11 Uhr an orbentli= mogą w właściwem biorze Sidu na-

Graf, ben 3. Dezember 1847. Dass sadowych sprzedana. Rogozno, dois 17. Grudnia 1847.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Bogumiła i Karoliny Ottów sukienników należąca i tu pod Nr. 243. położona, oszacowana na 1150 Tal., ma być dnia 29. Maja 1848, przed poludniem o godzinie 10. w miejscu zwy. klych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- Bebingungen in der Regelfratur einmites 1) Anna Luiza Achtenberg i
- 2) Marcin Achtenberg, zapozywają się niniejszém publicznie.

Taxa wraz z wykazem hypotecz. nym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego. ichi intianto dun idna?-

Rogoźno, dnia 23. Grudnia 1847.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość do Józefa Koziołkiewicza należąca, we Lwówku pod Pniewami pod Nrem 164 b. položona, składająca się z wiatraka i 11 morgi roli, oszacowana na 962 tal. 5 sgr. 6 fen, wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Kwietnia der Gerichteftelle fubhaftirt werben. ..... 1848. przed poludniem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń

Grodzisk, dnia 3. Grudnia 1847.

10) Betannemachung. Die Gus Obwieszczenie. Podaje sie nib. 3., nach erreichter Großighrigfeit ber przedslubnym z dnia 16, Grudnia r. ausgeschloffen, welches hierdurch jur bfe wspolność majątku wyłączyli, fentlichen Renntniß gebracht wird. Szroda, dnia 29. Grudnia 1847.

fanne Mathilbe 3ba geborne Liebelt aus niejszem do wiadomości publicznej, Sanfomyel und ber bormalige Burger, Ze Zuzanna Matylda Ida z Lideltow meifter ju Cantompel, Carl Mener, haben z Zaniemysla i byly burmistrz z Zamittelft Chevertrages vem 16. December niemysla Karol Meyer, kontraktem Erfferen, bie Gemeinschaft ber Guter b., stawszy sie pierwsza pełnoletnią,

Ronigt, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

11) 3m Auftrage bes Ronigl Provingial-Steuer=Direftorate gu Pofen, wird bas unterzeichnete hauptamt und zwar in bem Dienfigelaffe bes Ronigl. Steuer : Umits Bu Roften am 7. Februar 1848, Bormittage 11 Uhr Die Chauffeegeld=Erhebung gu Rawegen gwifchen Roften und Stefjewo an ben Meiftbietenden mit Borbehalt bes bobern Bufchlages vom 1. April D. 3. ab, gur Dacht ausstellen. Mur dispositiones fabige Berfonen, welche vorher mindeftens 120 Rthir, baar ober in annehmlichen Staatspapieren bei bem Ronigl. Steuer-Umte in Roffen gur Gicherheit niebergelegt haben, werden jum Bieten jugelaffen. Die Dachtbebingungen konnen bei bem Ronigl, Steuer,Umte in Roften mabrend ber Dienfiftunden eingesehen werben.

Se tung Liffa, den 14. Januar 1848. and andellogen nibolald (?"

and and an Ronigliches houpt = Steuer = Amt. Ill and aprenden

vosi et l'reun i au prix de go bilbergroschen les places réservoes et so les 12) Bekanntmachung. Es follen mehrere Rlaftern Rloben = und Anuppelholz und Saufen Strauchwert, welche auf bem ber Festung gehörigen, fruher Bielefelb= ichen Grundftud Do. XIII. Columbia, gefchlagen worden find, und bafelbft noch fleben, bffentlich in fleinen Parthieen und unter ber Bedingung fofortiger Bebernahme und Fortschaffung, gegen gleich baare Bezahlung an den Deifibietenden versteigert werben. Kauflustige werden mit dem Bemerken eingelaben, bag biergu ein Termin am Montag ben 24. b. Mts. Vormittags 10 Uhr auf bem oben Benannten Grundfinde anfteht. Pofen, ben 18. Januar 1848.

Ronigliche Reftunge = Bau = Direttion.

<sup>13)</sup> Bei E. G. Mittler in Posen ift zu haben: Strampff, Kritische Briefe uber ben Entwurf bes Strafgesethuches fur die Preugischen Staaten. Herabgesetzter Preis 1 Mthir.

14) Im Wege gutlicher Einigung habe ich am 18. v. Mts. bas bisher unter ber Fiema "U. v. Rochausen & Mittelstädt" in ber Hutte komnit bestandene Glashatten. Geschäft für alleinige Rechnung übernommen. Da auf dieser hutte ausschließlich nur weißes Glas gearbeitet, während bagegen aus meinen hiesigen hutten
nur grünes Glas geliesert wird, so bin ich burch diese Vereinigung jest in den
Stand gesetz, jedem Erforderniß sowohl in weißem, als auch in grünem Tafel,
und Hohlglase ze. genügen zu konnen. Ich bitte mich in dieser hinsicht mit Bertrauen zu beehren, was ich durch reelle Handlungsweise zu rechtsertigen stets bemüht
sein werde. Glassabrit bei Zirke, den 16. Januar 1848. W. Mittelstädt.

In Bejug auf die obige Unzeige bitte ich nach meinem Ausscheiden aus bem Glasbutten - Geschaft zu Comnig, das bieber ber Fabrit geschentte Bertrauen auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.

Glasfabrit Lomnig, ben 16. Januar 1848. 2. v. Rodhaufen.

- 15) Soirée musicale de Mr. Servais le Dimanche 23. Janvier, à 7 heures, à la salle du Bazar. Programme: 1) Trio de Beethoven, exécuté par Mr. Kambach et Mrs. les maîtres de chapelle Fuchs et Sästel. 2) Air de Mazaniello, chanté par Mr. Servais. 3) Morceau pour Violon, exécuté par Mr. le maître de chapelle Haupt. 4) Le Renégat, scène pour voix de Basse par Donizetti, chanté par Mr. Servais. 5) Trio de Beethoven. 6) Morceau pour Violon, exécuté par Mr. le maître de chapelle Haupt. 7) Melodie napolitaine, chantée par Mr. Servais. On peut se procurer des Billets dans tous les magazins de Musique et chez Mrs. Prevosti et Freundt au prix de 20 Silbergroschen les places réservées et 10 les places nonréservées.
- 16) 1 Rtblr. Belohnung bemjenigen, welcher einen am 20. c. auf bem Bege burch bie Friedrichstraße nach ber Breslauer Chanffee verlorenen Siegelring im Polizeis Bureau hierfelbst abgiebt.
- 47) Eine Wohnung, bestehend aus zwei Stuben, mit auch ohne Mobel, ift billig zu vermiethen und bald zu beziehen Konigstraße Rr. 1. Sildebrand.

13) Bei E. B. Wittler in Pofen ift zu haven: Stronwiff, Kritifche Beiefe über ben Catmurf vos Strafgeschiffender ifte en Prupfschien. Horabyschigter